## Nº 46.

# Posener Intelligenz-Blatt.

### Connabends, ben 9. Juny 1821.

Angekommene Fremde vom 4. Juni 1821.

Hr. Gutsbesitzer von Milenssi aus Karne, Frau Gutsbesitzerin von Szczanieda aus Chelmno, Frau Gutsbesitzerin von Uminska aus Zentawn, L. in Nro.
243 Breslauerstraße; Hr. Kaufmann Harenberg aus Stettiu, L. in Nro. 99 Wilbe; Hr. Senats-Sekretair von Miemezewicz aus Marschau, Frau Gutsbesitzerin
von Broniczow aus Popowo, Hr. Graf von Kwiledi aus Kobhlniki, hr. Gutsbefiber von Malezewski aus Swierczyn, I. in Nro. 1 St. Martin.

Den 5. Juni.

Fran Gutsbesitzern von Dombrowska aus Winnagora, Hr. Gutsbesitzer von Chlapowski aus Sobiesiernie, Hr. Gutsbesitzer von Riegolewski aus Wlosciciewko, Hr. Gutsbesitzer von Archemsky aus Gonsawy, L. in Mro. 243 Breslauerstraße; Hr. Prokurator von Karczewski aus Warschau, Hr. Kaufmann Haase aus Friedland, L. in Mro. 384 Breitestraße; Hr. Hauptmann von Pritzelwiß aus Thorn, Frau v. Rohbe aus Glogau, Hr. Gutsbesitzer von Skarzinski aus Jakowo, Frau Regiezungs-Mäthin Busolt aus Königsberg, Hr. Kaufmann Busolt aus Königsberg, der Major und Adjutant der Ikm Division Hr. von Hulsen aus Danzig, L. in Mro. 99 Wilde; Hr. Gutsbesitzer v. Lipski aus Trzibino, I. in Mro. 187 Wasserftr.

Den 6. Juni.

hr. Gutsbesiger von Mlicki aus Razmierz, hr. Starost von Chlapowski aus Lubiatowko, I. in Nro. 243 Breslauerstraße; hr Gutspächter Stiegler aus Maczkowo, I. in Nro. 26 Walischei; hr. Gutspächter von Suchodolski aus Brzyszno, I. in Nro. 33 Walischei; hr. Gutsbesiger von Zaborowski aus Wyzocki, der polnische Obrist hr. von Laszczinski aus Warschau, I. in Nro. 95 St. Adalbert.

Abgegangen.

hr. v. Moszcznuski nach Niedawlod, hr. von Zakrzewski nach Brzesnica, hr. Liskoski nach Wulka, hr. Postmeister Riesling nach Strzalkowo, hr. Graf von Garaczinski nach Bentschen, hr. Birgermeister Mentschen nach Schmiegel, herr

Graf von Bninski nach Viezbrowo, Frau von Oftrowska nach Warschau, Hr. von Sieraczewski nach Lubin, Hr. von Mikenski nach Karne, Frau von Szczaniecka nach Chelmno, Hr. von Kilarski nach Srebna-Gora, Hr. von Gonkowski nach Schroda, Hr. von Sokolnicki nach Solenczin, Hr. von Megolewski nach Włosciejewko, Hr. v. Jaruchowski nach Gonsawy.

Subhaftations = Patent.

Es wird hierdurch befannt gemacht, baf bas auf ber Schuhmachergaffe biefelbft Dro. 133 belegene ben Michael und Lucia Wierzbowefischen Cheleuten, jest beren Erben gehörige maffive Bohnhaus nebst Bubehor, welches auf 5154 Rthl. 12 gGr. gerichtlich gewurdiget worben, im Wege ber nothwendigen Gubhaftation meiftbietend verkauft werden foll. 'Es werden baber alle diejenigen, welche die= fes haus zu faufen Willens find, eingeladen, in ben verabredeten Terminen : ben Toten Marg, ben 5ten Man und ben 25 ften Juli 1821 Bormittags um 9 Uhr, von benen ber lette peremto= rifch ift, por bem Depufirten Land = Ge= richte-Affeffor Culemann im Inftruftions: Bimmer unferes Gerichts zu erscheinen, ihre Gebote zu Protofolle zu geben und au gewartigen, baf es bem Deifibieten= ben abjudicirt werden wird.

Die Taxe kann in der Registratur ein= gesehen werden.

Pofen ben 16. November 1820.

Ronigl, Preug, Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Uwiadomia się ninieyszém, że kamienica na ulicy Szerokiey pod Nrem 133. w mieście tuteyszém położona, do Sukcessorów Michała i Łucyi Wierzbińskich małżonków z przyległościami należąca, która na Tal. 5154. dgr, 12. sadownie otaxowana została, droga do konieczney subhastacyi, naywiecey daiacemu przedaną bydź ma. Wzywaia się przeto wszyscy ci, którzy chęć do nabycia teyże nieruchomości maia ninieyszém, aby się na terminach dnia 10. Marca, dnia 5. Maia, dnia 25. Lipca 1821., grana o godzinie 9. z których ostatni iest peremptoryczny, przed Deputowa. nym Sądu Ziemiańskiego Assessorem Culemann, w Izbie Instrucyiney Sadu naszego wyznaczonych stawili, licyta swe do protokołu podali, i spodziewali się, że wspomniona wzwyż kamienica naywięcey daiące. mu przysądzona będzie.

Taxa może bydź w Registraturze przeyrzana.

Poznań d. 16. Listopada 1820. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Befanntmachung.

Es wird hiermit bekannt gemacht, daß ber hiesige Burger und Gastwirth Carl Friedrich Jarocki und die Henriette Carosline Vildhaff aus Sandow, die Gemeinschaft ber Güter und des Erwerbes durch den Ehekontrakt vom 7. Februar d. J. ausgeschlossen haben.

Posen am 19. April 1827. Königl. Preußisches Landgericht.

Enbhaffatione = Patent.

Die unter unferer Gerichtsbarkeit im Großberzogthum Posen und dessen Poses ner Regierungsbezirke im Kröbener Kreise belegenen abelichen Güter Chopno iten und 2ten Antheils, Stwolno und Podborowo, nebst dem Vorwerke Lesnydom, sowie den Jins-Dörfer Lakta, Kubecki, Ziestonowick, Wydamy oder Przykaty, Siestorzyno und ein Antheil von Sawady eum, attimentiis et pertinentiis, welche nach der gerichtlichen Taxe, nasmentlich:

a) Stwolno auf 30,980 Atl.21 gr.6 1pf.

b) Chonno 1. Un=

theile auf 19,429 Rtl. 6 gr. 4 pf.

c) Chonno 2. Un=

theils auf 32,819 Atl. 14 gr. 1 opf.

d) die dazu gehö=

rigenforften auf 30,132 Rtf. 4 gr. 9 pf-

e) eine bazu geho= rige im Streit be= fangene Biese

auf 2370 Rtl. 8 gr. 10 3 pf. neuerlich abgeschätzt worden sind, sollen auf den Antrag der Anselm von Pomords

#### Obwiesczenie.

Podaie się ninieyszem do wiadomości, iż tuteyszy Obywatel i Oberzysta KarolFrederyk Jarocki i Panną Henryettą Karolina Bildhoff z Sandów, wspólność maiątku i dorobku w kontrakcie przedślubnym z dnia 7. Lu tego r. b. wyłączyli.

w Poznaniu d. 19. Kwietn. 1821. Królew- Pruski Sąd Ziemiański.

#### Patent Subhastacyiny.

Dobra Choyno pierwszey i drugiey części, Stwolno i Podborowo, łącznie z folwarkiem Łeśny dom zwanym, tudzież wsie czynszowe Lakta, Kubeczki Zielonawieś, Wydawy czyli Przykaty, Sikorzyno z iedną częścią Zawady, które to dobra szlacheckie pod naszą Jurysdykcyą w Wielkiem Xięstwie Poznańskiem w Departamencie Poznańskim, w Powiecie Krobskim są położone i według taxy sądowey mianowicie;

a) Stwolno na 30,980 tak 21 dgr 67 f.

b) Choyno I. części na 19,429 — 6 — 4 —

c) Choyno II. części na 32,819 — 14 — 10 —

d) lasy do tychże dóbr na-

leżące na 30,132 — 4 — 9 —

e) łąka donich należąca lecz w sprzeczności zostaiąca

na 2,370 - 8 - 10½-

teraz oszacowane zostały, na żądanie Sukcessorów niegd y Ur. Anzelma Po-

kischen Erben theilungshalber bffentlich an ben Meistbietenden verkauft werden. Die Bietungs-Termine find auf

ben 29sten August b. J. ben 3often November b. J. und ber peremtorische Termin auf

ben gen Marz 1822 vor dem Landgerichtsrath Volbt Morgens um 9 Uhr allhier in unferm Ge-

richtsgebande angesetzt.

Es werben baher alle diejenigen, wels che nach der Qualität dieser Grundstücke dergleichen zu besitzen fähig und annehm-lich zu bezahlen vermögend sind, aufgesorbert, sieh in den angesetzen Terminen zu melden, ihre Gebote abzugeben und zu geswärtigen, daß für den Meist- und Bestebietenden, in so fern nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme zulassen, der Zuschlag erfolgen, und auf die etwa nachher noch einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll.

Per Verkauf geschieht übrigens in ungetrennter Substanz, ohne irgend eine Geswährleistung, und Eigenthum, Nutzung und Gesahr geht mit dem Tage der Pushikation des Adjudikations-Vescheides auf den Käufer über. Dhne eine baar oder in siehern Papieren im Vietungs-Termine erlegte Caution von 2000 Athl. wird Niemand Jum Gebote zugelassen. Die mit den Grenz-Nachbaren obschwebenden

Granzprozeffe, nemlich :

a) mit der Gemeine Symanowo und Debno, wegen einem Stud Biefe im Revisorio,

b) so wie der mit dem Dominio Golejewto in erster Inftang schwebende

morskiego, celem sporządzenia działów więcey dziącemu publicznie sprzedane bydź maią.

Termina licytacyjne na dzień 29. Sierpnia r. b. dzień 30. Listopada r. b. peremtoryczny zaś termin na dzień 9. Marca 1822,

przed W. Voldt Sędzią Ziemiańs. zrana o godzinie otey w naszey izbie audyencyonalney są wyznaczone. Wzywaią się przeto wszyscy ci, którzy wedługiakości dóbr tych, takowe posiadać są zdolni, i cenę ich przyzwoicie zapłacić mogą, aby na wyżey wyrażonych terminach zgłosili się, podania swe oświadczyli i zapewnieni byli, iż dobra dobra te więcey daiącemu, ieżeli prawne przyczyny wyjątku od tego uczynić nie dozwalają, przysądzonemi zostaną, i że na późnieysze podania żaden wzgląd nie będzie miany.

Sprzedaż ta w nieoddzielney substancyi, bez wszelkiej iednak ewikcyi nastąpić ma; własność zaś, użytek i przypadki niesczęścia z dniem publikacyi wyroku adiudykacyinego na kupuiącego przeydz. Bez kaucyi dwóch tysięcy talarów na terminie licytacyinym złożyć się maiącey, bądź w gotowiznie lub w papiorach pewność teyże kaucyi stanowiących nikt do licytacyi przypusczonym nie będzie. Toczące się processa, z sąsiadami dóbr wyżey

wymienionych, iako to:

a) z gminą Szymanowa i Dębna o kawał łąki in revisorio,

b) sprawa w pierwszey Instancyi tocząca się z Dominium Goleiewko, za przedmiot i proces graniczny i windykacyjny mająca. Grang= und resp. Bindikatione=Pro=

gehn auf ben Raufer in ber Urt über, baß Berfaufer Sinfichts bes etwanigen Musfalls berfelben, durchaus feine rechtliche Gewähr leiften, welches fich auch von ben übrigen wegen ftrittiger Granzen und Ge= rechtfame bon einzelnen Ginfaffen gegen bas Dominium ober umgekehrt bes Lets= tern gegen Erftern angeftrengten Projef= en verfteht. Die Raufgelber muffen 6 Wochen nach erfolgter Adjuditation ad Depositum bes hiefigen Landgerichts auf Roften des Plus-Ligitanten erlegt wer= ben und Raufer ift außerdem noch gehalten, die Roften bes Gubhaftations = Ber= fahrens, bie ber Berichtigung bes Befig= titels auf seinen Ramen, und ben gangen Die Einsicht Werthstempel zu tragen. ber übrigen Bedingungen und ber Tare wird täglich in der Registratur des hiest= gen Landgeri hts verftattet.

Frauftadt ben 19. Marg 1821.

Ebictal = Citation.

Das unterzeichnete Königl. Landgericht macht hiermit bekannt, daß über das Bermogen des Wollhandlers Gabriel Kop= pel zu Kosten bato der Concurs eröffnet worden ist,

Es werben daher alle diejenigen, welsche Ansprüche an den Gabriel Roppel zu haben vermeinen ad terminum liquidationis den 19ten September d.

kupuiacy przeymie na siebie w ten sposób, iż przedaiący, względnie wypadku onych, żadney prawney ewikcyi nieuczynią, co się także rozumieć ma o processach tych, które się tocza względem zaprzeczonych granic i mniemanych praw od poiedyńczych włościan do Dominium, lub też wzaiemnie do tychże rosczonych. Pieniądze kupna w ciągu 6ciu tygodni po nastapioney adiudykacyi, do Depozytu naszego kosztem więcey daiącego złożone bydź muszą, a kupuiący procz tego obowiązanym będzie, koszta sprawy subhastacy ney tudzież uregulowa. nia tytułu possessyi na swe imie, oraz calkowity stempel szacunkowy zaplacic.

Przeyrzenie innych warunków oraz taxy codziennie wRegistraturze paszego Sądu iest dożwolonem.

Wschowa d. 19. Marca 1821.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański

Zapozew Edyktalny.

Niżey podpisany Król. Sąd Ziemiański podaie ninieyszem do publiczney wiadomości: iż nad maiątkiem starozakonnego Gabryela Koppel handlerza wełną w Kościanie na dniu dzisieyszym konkurs otworzonym został.

Zapozywaią się więc ninieyszem publicznie ci wszyscy, którzy pretensye iakowe do tegoż Gabryela Koppel mieć mniemaią, aby się na ter-

3. Vormittage um 9 Uhr vor bem De= putirten Landgerichts = Rath Gaebe hier= burch vorgelaben, in welchem fie fich ent= weder perfonlich oder burch gesetzliche Bes vollmachtigte, mozu ihnen die Suftig-Commiffarien Galbad) und Raulfuß, fo wie bie Abvofaten Siedler und Storf hiefelbft vorgeschlagen werben, einzufinden, die etwanigen Borgugerechte auszuführen, Die Beweismittel bestimmt anzugeben und bie etwa in handen habenben Schriften mit jur Stelle ju bringen, wibrigenfalls bie Musbleibenben ohnfehlbar zu gewärtigen haben, daß fie mit ihren Unfprüchen an die jetige Maffe werden prachudirt und ih= nen deshalb gegen die übrigen Gläubiger ein ewiges Stillschweigen wird auferlegt werben.

Frauffadt ben 15. Marg 1821.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Befanntmachung.

Von Seiten des unterzeichneten Königlichen Landgerichts wird hiermit diffentlich bekannt gemacht, daß der jüdische Hanbelsmann Wolff Sachs zu Lissa und seine verlobte Braut Sara geborne Köbener mittelst gerichtlich verlautbarten Vertrags de datis 7ten Februar und 9ten April 1821. bei beabsichtigter Eingehung der Ehe die Gemeinschaft ver Güter unter sich ausgeschlossen haben.

Frauftadt den 3. Mai 1821.

minie likwidacyinym dnia 19go Września r. b. przed południem o godzinie 9. przed Delegowanym Sędzią Ziemiańskim Wm. Gaede wyznaczonym osobiście, lab przez Pelnomocników prawnie do tego upoważnionych, na których im tuteysi Kommissarze Sprawiedliwości Salbach i Kaulfus luh Adwokaci Fiedler i Storck, proponuia się stawili, pretensye swe podali, prawa swe, iakieby im do pierwszeństwa służyć mogły, udowodnili i dowody należycie wyłasczyli, znaydujące się zaś. w ręku ich pisma i papiery w mieyscu razem złożyli, niestawająci zaś niezawodnie spodziewać się moga, iż z pretensyami swemi do massy prekludowanemi zostaną, i onym przeciw zgłaszarącym się Kredytorom, wieczne milczenie nakazanem będzie.

Wschowa d. 15. Marca 1821. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwiesczenie-

Sąd niżey podpisany uwiadomia ninieyszém Publiczność, iż kupiec Starozakonny Wolff Sachs w Lesznie i z nim zaręczona Starozakonna Sara z Koebenerów, mocą układu sądownie potwierdzonego z dnia 7. Lutego i 9. Kwietnia roku bieżącego, przy zamierzoném wniściu w związki małżeńskie, wspolność dobr między sobą wyłączyli.

Wschowa dnia 2. Maia 1821. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Ebictal=Citation.

Don bem Königl. Preußischen Laub-Gericht zu Bromberg werden sämmtliche unbekannte Kaffen-Gläubiger, welche an bie Militair-Kaffe

- 1) bes chemaligen 2ten Bataillons Bromberger Landwehr = Regiments Mro. 9 b aus bem Zeitraume vom 1, Januar bis ultimo April c. und
- 2) des gegenwärtig bestehenden 2ten Bataillons 14ten Landwehr=Regi= ments (Frankfurth = Bromberger) aus dem Zeitraume vom 1. May bis ulumo December c.

Ansprüche zu haben vermeinen, hierdurch bissentlich vorgeladen, ihre Ansprüche in dem auf den 30. Junius 1821 an hiesiger Gerichtes Stelle vor dem Depustirten Herrn Land Serichtes Auskultator Patse anderaumten Termine entweder in Person oder durch gesetzlich zulässige Besvollmächtigte anzumelden und gehörig nachzuweisen, widrigenfalls dieselben nach fruchtlosem Ablauf des Termins ihre Ansprüche an die gedachten Kassen sier Versuntstellen mit welchem sie kontrahirt hatzen verwiesen werden sollen.

Bromberg ben 14. December 1820. Konigl, Preuß. Landgericht.

#### Chictal = Citation.

Das Königl. Landgericht zu Bromberg macht bekannt, daß der den Michael und Catharina von Dąbrowskischen Chelenten ertheilte Extrakt des unter dem 26, Ja= Cytacya Edyktalna.

Królewsko Pruski Sąd Ziemiański Bycigoski wzywa wszystkich nieznaiomych wierzycieli kassowych, którzy do kassy

- obrony kraiowey Bydgoskiey z epoki od dnia 1. Stycznia aż do ostatniego Kwietnia r. b., i
- 2) teraz iescze istnącego 2go. batalionu pułku 14. obrony kraiowey Frankfurtcko-Bydgoskiey z epoki od dnia 1. Maia do ostatniego Grudnia r. b.

pretensye mieć mniemaią, aby takowe w terminie na dzień 30. Czerw ca 1821. w tuteyszym lokalu sądowym przed deputowanym W. Patzke Auskultatorem Sądu Ziemiańskiego wyznaczonym albo osobiście lub też przez prawnie upoważnionych pełnomocników zameldowali i należycie udowodnili, gdyż w razie przeciwnym po bezskutecznym upłynieniu terminu za utraconych swe wierzytelności do rzeczonych kass uważanemi, i tylko do osoby tego, z którym w układy weszli, odesłanemi zostaną.

Bydgoszcz dnia 14. Grudnia 1820. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Citacya Edyktalna.

Królewski Sąd Ziemiański w Bydgosczy czyni wiadomo, iż: udzielony Ur. Michalowi i Katarzynie małżonkom Dąbrowskim extrakt ugody nuar 1815 gwischen benfelben und ber v. Dabskischen Bormundschaft vor bem Ro= tar von Goscidi und Zeugen abgeschloffe= nen Bergleichs über 66,000 Fl. poln. wegen welchen, auf ben, ben von Dabetis fchen Erben gehörigen, im Departement bes Konig! Dber = Landes = Gerichts von Westpreußen im Graubenger Kreife belegenen Rittergutern Dembiniec Rubr. 3. Mro. 18. und Plemienta Rubr. 3. Mro. 14., wegen Mangel ber Ginwilligung ber von Dabskischen Vormundschaft, blos eis ne Protestation eingetragen worden, verloren gegangen ift. -

Auf den Antrag der von Dabrowskischen Cheleute, als Inhaber jener Fordes rung, und ber Ceffionarien eines Theils berfelben, Raufmann Schmul Abraham, fo wie des Justiz-Commiff. Rafaleti, werben alle diejenigen, welche auf diesem Do= fumeute Gigenthumes, Pfand= ober fon= flige Rechte gu haben vermeinen, bier= burch aufgefordert, folche in dem auf den fiebenten Juty d. 3. por dem herrn Landgerichts-Uffeffor Mehler anberaumten Termine anzuzeigen, widrigenfalls aber ju gewartigen, daß fie mit ihren Unfpruden praclubirt, bas Inftrument amorti= firt, die eingetragene Protestation in bem Spothekenbuche geloscht und eine neue Ausfertigung jenes Dofuments ben bon Dabrowstischen Cheleuten ertheilt merben mirb.

Bromberg ben 26. Februar 1821. Ron'gl. Preng. Landgericht. między temiż i opieką małoletnich Dabskich pod dniem 26. Stycznia r. 1815. przed Notaryuszem Ur. Goście ckim i świadkami o 66,000 Zl. pols. zawartey, i względem któréy to summy protestacya w księgę hypoteczną dobr do Sukcessorów Dabskich należących w Departamencie Królewske Sadu Nadziemiańskiego Pruss zachodnich w Powiecie Grudziądzkim położonych Dembieńca Rubr. III. pod Nr. 18. i Plemienty Rubr. III. pod Nr. 14. dla zbywaiącego zezwolenia opieki UUr. Dąbskich wciągnioną

tylko została, zaginał.

Na wniosek UUr. małżonków Dabrowskich właścicieli rzeczoney należytości oraz Cessyonaryuszów teyże mianowicie kupca Szmula Abrahama i Kommissarza Sprawiedliwości Rafalskiego, wzywaią się wszyscy ci, ktorzy do tegoż Dokumentu prawa własności, zastaw i bądź inną pretensya sobie roscza, aby o takowych w terminie na dzień 7 my Lipca c. przed W. Mehler Assessorem Sadu Ziemiańskiego wyznaczonym donieśli, w przeciwnym bowiem razie spodziewać się mogą iż z swemi pretensyami prekludowanemi, instrument amortyzowany, protestacya w księgę hypoteczną, i nowy extrakt rzeczonego dokumentu małżonkom Dąbrowskim udzielonym zostanie.

Bydgoscz d. 26. Lutego 1821. Krélew. Pruski Sąd Ziemiański. (Biergu brei Beilagen.)

### Beilage ju Mr. 46. des Posener Intelligenz-Blatts.

Befanntmachung.

Auf ben Antrag bes Vormundes ber von bem am 7. Robbr. 1812 ju Rawicz verstorbenen Obrift Frang v. Garcynnski gewesenen Gigenthumer bes im Rrobmer Rreise belegenen Guts Safaradowo cum pertinentiis, und der im Konigreiche Polen in der Woiewodschaft Kalisch bele= aenen Guter Rosmowo, Plemnia, Ca= bet, bes Untheils Murawina und Przebien, nachgelaffenen minorennen Rinder, und beffen bereits volljahrigen Gohnen als Benefizial-Erben, ift über ben Rach= laf bes gedachten Dbrift Frang v. Gar= eannöfi der erbschaftliche Liquidations= Prozeß eroffnet worden. Es werben bemnach alle diejenigen, welche an die= fem Nachlaß irgend welche Unspruche ober Forberungen zu haben vermeinen, hier= burch vorgeladen, in dem auf den 4 ten August 1821 vor bem Deputirten Sen. Landgerichts Affeffor v. Gizycki anberaum= ten Termine, entweder perfonlich ober burch gesezlich zuläßige Bevollmächtigte au erscheinen, und ihre Unspruche an die= fen Machlaß gehörig anzumelben und bes ren Richtigkeit nachzuweisen, wibrigen= falls die ausbleibenden Glaubiger aller ihrer etwanigen Vorrechte für verlustig erflart, und mit ihren Forderungen nur an basjenige, mas nach Befriedigung ber fich melbenben Glaubiger von biefer

#### Obwiesczenie.

Stosownie do wniosku opiekuna matoletnich dzieci pozostatych po niegdy w dniu 7. Listopada 1912 roku w Rawiczu zmartym Półkowniku Ur. Franciszku Garczyńskim, byłym dziedzieu dobr Szkaradowa w Powiecie Krobskim z przyległościami i dobr Kosmowa, Płewnie, Szadka, część Murowiny i Przedzenia w Królestwie Polskiem w Woiewodztwie Kaliskiem położonych, i iego iuż doletnich synów, iako sukcesscrów beneficyalnych pozostałości wspomnionego Polkownika Ur. Franciszka Garczyńskiego process likwidacyiny sukcessyiny otworzony został. Zapozywaią się więc ninieyszem wszyscy wierzyciele, którzy do rzeczoney pozostałości iakiekolwiek pretensye mieć mniemaia, aby się na terminie przed deputowanym Assessorem Sadu Ziemiańskiego Ur. Gizyckim

na dzień 4go Sierpnia r. b. oznaczonym, osobiście lub też przez pełnomocników prawnie do tego upoważnionych stawili, i pretensye swe do tey pozostałości należycie podali, i dowody dla ugruntowania swych pretensyi złożyli, w przeciwnym zaś razie kredytorowie niestawaiący niezawodnie się spodziewać maią, iż za utracaiących wszelkie swe służyć im mogące prawa pierwszęstwa poczytani, i z prętensyami swemi tylko do tego co pozaspokoieniu zgłoszaiących się wierzycieli z massy iescze pozostanie, odesłani zostaną. Tym którzy dla

Rachlagmaffe noch übrig bleiben möchte, verwiesen werben follen. Denjenigen, welche burch zu weite Entfernung ober andere legale Chehaften verhindert werben, felbft zu erscheinen, werden die biefigen Juftig-Commiffarien und Abvofaten Raulfuß, Gichftadt, Fiedler, Mittelftadt und Storf in Borichlag gebracht, an be= ren einen fie fich menben und benfelben mit Information und Bollmacht verfeben tonnen. Zugleich wird unter ber obigen Aufforderung und Bermarnung ber feinem Aufenthalte und Wohnorte nach unbe= fannte Realglaubiger Roch Ruffowski, für welchen aus dem Sypothefenscheine pom 16. Hov. 1812 ein Capital von 7625 Il. poln. auf ben Gutern Gabet und Przedzen ein etragen ift, ober beffen unbefannte Erben, ad terminum liquidationis hiermit edictaliter vorgelaben.

Frauftadt ben 1. Marg 1821.

#### Subhaffations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit im Gnesenschen Kreise in der Stadt Gnesen unter Nrv. 415 belegene den Marquartsschen Erben zugehörige Brauhaus nehst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Tare auf 1191 Athl. 22 gGr. gewürbiget worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schuldenhalber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, der Bietungs-Termin ist auf den 9. July vor dem Landgerichtsrath Biedermann Morgens um 9 Uhr allhierangesest. Be-

odległości lub dla innéy prawney przyczyny osobiście stawić się nie mogą, Kommissarze Sprawiedliwości i Adwokaci Sądu tuteyszego Kaulfuss, Eichstaedt, Fiedler, Mittelstaedt i Stork na pełnomecników przedstawiają się, z których iednego sobie obrać i takowego w należytą informacyą i Plenipotencyą opatrzyć mogą.

Zarazem zapozywa się edictaliter pod powyżew oznaczonem wezwaniem i zastrzeżeniem Ur. Roch Ruszkowski, iako, co do iego zamieszkania niewiadomy kredytor realny (dla którego według hypoteki z dnia 16. Listopada 1812. roku kapitał 7625 Złł. pol. na dobrach Szadko i Przedzeniu iest zaintabulowany) i iego sukcessorowie niewiadomi, aby na terminie likwidacyjnym stawili się.

Wschowa dnia 1. Marca 1821.

Królewsko - Pruski Sąd Zie

Patent Subhastacyiny.

Browar pod Jurysdykcyą w mieście Gnieznie Powiecie Gnieznińskim pod Nr. 415 położony, Sukcessorom Markwartom należący wraz z przyległościami, któren podług taxy sądownie sporządzoney na 1191 tal. 22 dgr. iest ocenionym na żądanie Wierzycieliz powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedanym bydź ma, którym końcem termin licytacyi na dzień 9. Lipcar. b. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Sędzią naszym Biedermann

fügfähigen Raufern wird biefer Termin w mieyscu wyznaczone zostały.

hierdurch befannt gemacht.

Mebrigens fieht innerhalb 4 Bochen por bem Termine einem Jeden frei, und bie etwa bei Aufnahme ber Taxe borge= fallenen Mangel anzuzeigen und fann bie Tare gu jeder Zeit in unferer Regiftratur eingesehen werden.

Onefen ben 29. Marg 1821.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Zdolność kupienia maiących uwiadomia się o terminie.

W przeciągu 4ch tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność do-, niesienia nam o braku, iaki przy sporzadzeniu taxy zayść był mogł.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może-

Gniezno d. 29. Marca 1821. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Vorladung.

Die etwanigen unbefannten Glaubiger ber Raffe bes zten Bataillond zweiten Pofenschen Landwehr=Regimente, welche für Die Zeit vom iften Januar bis ult. April 1820 Unforderungen an gedachte Raffe au formiren baben follten, werben bier= burch vorgeladen, ihre biesfälligen Unforuche in Termino ben iten Gep: tember 1821 Bormittags um 10 Uhr por bem Deputirfen Landgerichte-Rath Leng im hiefigen Partheiengimmer angumelben und nachzuweifen, widrigenfalls fie ibrer Unspruche an die Raffe fur verlu-Tig erflart und blod an bie Perfon besje= nigen, mit bem fie contrabirt haben, werben verwiesen werden.

Rrotofinn ben 5. Februar 1821. Ronigl. Preuf. Landgericht. Zapozew.

Wszyscy Wierzyciele do Kassy 2go Bataliou drugiego Pułku Obrony Kraiowey w Xiestwie Poznańskiem pretensye od dnia 1go Stycznia do ult. Kwietnta 1820, mieć mogący, zapozywaią się ninieyszém, aby pretensye swoie w terminie dnia 1 go Września 1821. o godzinie 1 otey zrana przed W. Sędzia Lenz wyznaczonym zameldowali; w razie przeciwnym, prawa swe do Kassy utraca i z pretensyami swemi tylko do osoby tego, z którym kontraktowali, o destanemi zostana.

Krotoszyn d. 5. Lutego 1821.

Can be you throught on the best that the best the contract the

Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

sortion and the state (sortion

Subbaffations-Batent.

Die unter unserer Gerichtsbarkeit im Wreschener Kreise belegenen den Martin von Bienkowskischen Erben gehörigen Guter Groß und Klein Guttowy, nebst Zubehör, welche nach der gerichtlichen Taxe auf 91,079 Athl. 12 gGr. 8 pf. gewürdigt worden, sollen auf den Untrag der Real-Gläubiger öffentlich an den Meiskietenden gegen gleich baare Bezah-lung des Kaus-Prätii verkauft werden und die Viekungs-Termine sind auf

ben 12ten Juni, den 12ten September und den 12ten December d. J.

welcher peremtorisch ist, vor dem Lands Gerichts-Rath Brix Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt, was besitzsähigen Käusern hierdurch bekannt gemacht wird, mit dem Bemerken, daß innerhalb 4 Woschen vor dem letzten Termine einem Jeden. frei sieht, uns die etwa bei Ansnahme der Taxe, welche, so wie die besonderen Bedingungen, zu jeder Zeit in unserer Regisfiratur eingesehen werden können, vorgesfallenen Mängel anzuzeigen.

Sinefen den 5. Februar 1821. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Subhaffations=Patent.

Die in bem Dorfe Mieline unter Ars. 9. eine Meile von der Stadt Zirfe im Birnbaumer Kreife gelegene overschlach= tige, aus einem Gange bestehende Bafsermuhle, nebst Bohn- und BirthschaftsPatent Subhastacyiny.

Dobra wielkie i małe Guttowy wnaszey Juryzdykcyi Powiecie Wrzesinskim położone, Sukcessorom Marcina. Bienkowskiego należące, które według sądowney taxy na 91,079 Tal. 12 dgr. 8 d. zostały ocenionemi, maią bydź na wniosek Wierzycieli hypotecznych naywyżey podaiącemu za gotową ceny kupna wypłatę publicznie sprzedane.

Tem końcem wyznaczone są termi-

na na dzień

12. Czerwca 12. Września 12. Grudnia r. b.

któren iest peremtorycznym przed Sędzia Ziemiańskim Brix zrana o godzinie g. w posiedzeniach Sądu tuteyszego. Co się możnym kupienia z ta wzmianka podaie do wiadomości, iż zostawiona iest wolność każdemu w przeciągu 4ch tygodni przed ostatnim terminem o iakimkolwiek braku którenby przy taxie zaszedł, donieść, a która i osobne warunki każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzanemi bydź mogą.

Gniezno d. 5. Lutego 1821.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Młyn nadsiewodny o iednym ganku pod Nrem 9. w wśi Mielinie o milę od miasta Sierakowa po nad Wartą w Powiecie Międzychodzkim położony, który wraz z przynależącemi do niego budynkami i dwoma włokami roli miary chełminskiey na gebäuden und zwei Hufen Landes kulmisschen Maaßes, welche auf 2509 Sethl.
18 gGr. 8 Pf. gerichtlich abgeschätzt worden ist, soll im Wege der Exekution desentlich an den Meistdickenden gegon gleich baare Bezahlung verkauft werden.
3u dem Ende haben wir die LizitatsondsTermine auf

den 4ten April 1821. ben 2ten Juny 1821 und ben 31sten July 1821

Vormittags um 8 Uhr, wovon ber lette peremtorisch ist, vor dem Herrn Landgerichtsrath Fiebrand hieselbst in unserm Partheienzimmer angesetzt, wozu Kaufslussige und Beschfähige hierdurch vorgeladen werden, ihre Gebote abzugeben und hat der Meistbietende mit Bewilligung der Gläubiger den Zuschlag zu gewärtigen. Die Taxe und Kautbedingungen können in unserer Registratur täglich nachgesehen werden.

Mejerit ben 21. December 1820. Roniglich Preuß. Landgericht.

Subhaffations = Patent.

Das unter unseren Gerichtsbarkeit im Worscher Kreise im Dorfe Olszewse unter Mro. 6 belegene, dem Freibauer Carl Schliep zugehörige Freibauergut nebst 3nz behör, welches nach der gerichtlichen Tare auf 3049 Athl. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulzbenhalber öffentlich an den Meistrietenden verkauft werden und die Bietungs-Termine sind auf

2500 Talarów 18 dgr. 8 den. sądownie oszacowany został, ma bydź drogą exekucyi naywięcey daiącemu za wyliczeniem zaraz gotowizny, publicznie sprzedanym.

Tym końcem wyznaczone są termina licytacyjne z których ostatni iest peremtorycznym

na dzień 4. Kwietnia

2. Czerwcz

31. Lipca 1821.

o godzinie 8. zrana w Sądzie nasżym przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Ur. Fiebrand.

Na ktore ochotę kupna maiących i posiadania zdolnych ninieyszém do podania swych licytów wzywamy; poczem naywięcey ofiaruiący przybicia za zezwoleniem Wierzycieli oczekiwać ma.

Taxa i warunki sprzedaży codziennie w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Międzyrzecz d. 21. Grudn. 1820. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Gburstwo okupne w wsi Olszewce w Powiecie Wyrzyskim pod Nrem. 6. polożone, włościaninowi okupnemu Karolowi Schliep należące wraz z przyległościami, które podług tazy sądownie sporządzoney na 3049 tal. iest ocenione, na wniosek Wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydźma, którym końcem termina licyta-

ben 16. Mary 1821, ben 18. Mai in offentlicher Gerichtsfielle und ber peremtorische Termin auf

ben 16. Julius,

nach bem Antrag ber Intereffenten in Difgewee vor dem Landgerichtsrath Rruger Morgens um 8 Uhr angesett. Befibfahigen Raufern werben biefe Termine mit ber nachricht befannt gemacht, baß in bem letten Termine bas Grundftud nem Meiftbietenden zugeschlagen und auf nie etwa nachher einfommenden Gebote bicht weiter geachtet werben foll, infofern bicht gesetliche Grunde dies nothwendig machen.

Uebrigens fteht innerhalb vier Wochen por bem letten Termine einem Jeben frei, und bie etwa bei Aufnahme ber Tave vorgefallenen Mangel anzuzeigen. Die Tare fann gut jeder Zeit in unferer Regi= fratur eingesehen werden.

Bugleich werben alle Real = Pratenben= ten gu bem peremtorifchen Termin unter ber Berwarnung vorgelaben, baf bie Und= bleibenden mit ihren etwanigen Real-Un= fpruchen auf bas Grundstück praclubirt und ihnen ein emiges Stillschweigen auferlegt werden wird.

Schneid nubl ben 26. Oftober 1820. wPile d. 26. Pazdz. 1820.

cyine na dzień 16. Marca 1821na dzień 18. Maia w posiedze, niu Sadu tuteyszego, termin zaś peremioryczny na wniosek Interessentów w Olszewce na dzień 16sty Lipca zrana o godzinie 8. przed Wm Sedzią Krüger w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomizmy o terminach tych, z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na poźnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciągu 4ch tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayśćbyly mogly.

Taxa każdego czasu w Registratu rze naszey przeyrzaną bydż może.

Zarazem wzywamy wszelkich Pretendentów realnych, aby się w terminie peremterycznym zgłosili, gdyż niestawaiący z pretensyami realnemi do gruntu mieć mogącemi, prekludo. waniji wieczyste milczenie imnadane zestanie.

Rouigh Preußisches Landgericht. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiańsk.

Subhaffation8=Patent.

Im Wege ber Execution foll bie bem Muller George Pfennig in Proche zugebe= rige Muhlen-Wirthschaft , beftehend aus einer Waffermuhle nebft Wohnhaus, Scheune und Stall, zwei Biefen und 6 Aderflucken, welches gufammen 27 Morgen 76 DR. beträgt und auf 1200 Rtl. gerichtlich geschäft worden, zufolge Auf= trags bes Königl. Hochlobl. Landgerichts ju Frauftabt, offentlich an ben Deiftbietenben in Termino ben 21. July C. fruh um 9 Uhr in loco ju Proche ver= fauft werden. Raufluftige und Befitfahige werden daher geladen, in diesem Ter= min ihr Gebot abzugeben und bie Abju-Landgericht zu gewärtigen, wobei noch bemerkt wird, daß auf fpatere Gebote nicht weiter reflektirt werben wird.

Roften ben 10. Mai 1821. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Subhaftations = Patent.

Bur freiwilligen Gubhaftation bes gunt Seiler Johann Samuel Gifermannichen Nachlaß gehorigen, in Schmiegel am Marfte Dro. 18. 21lt und 14 Den beleges nen neu erbauten maffiven Wohnhauses, welches auf 1791 Rthl. 16 ggr. ben 10. Februar c. gerichtlich abgeschatt worben, ift in Gemäßheit Auftrages des Ronigl. Hochlobl. Landgerichts zu Frauftabt vom 21. Dezember pr. ein Termin auf bein 20ften Juli c. fruh um 9 Uhr in lo. co gu Schmiegel angesetzt worden. Rauf= Patent Subhastacyiny.

W drodze Exekucyi ma gospodarstwo młynarskie w Prochach położo. ne młynarzowi George Pfennig nales żące, z Wodnego młyna, wraz z domem, staynią i stodoła, dwoch łąk i 6 sztuk roli składaiące się 27 Morg. 76 Pret. kwadratowych obeymujące na 1200 Tal. sądownie oszacowane, stosownie do polečenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie publicznie naywięcey daiącemu w Terminie 21. Lipca r. b. z rana o 9. godzinie w wsi Prochach bydz sprzedane. Do kupienia ochotę maiących i posiadać zdolnych, wzywamy ninieyszém, aby difation von gedachtem Konigl. Hochlobl. w Terminie tym licyta swe podali i Adiudikacya od tegoż Król. Sądu Ziemiańskiego oczekiwali, nadmieniając iż na poźnieysze licyta żaden wzgląd mieć się niebędzie.

Kościan duia 10. Maia 1821. Królewsko-Pruski Sad Pokoiu.

Patent Subhastacyiny.

Do dobrowolney Subhastacyi do pozostałości niegdy Powroźnika Jana Samuela Eisermann należącego w Smiglu w Rynku pod starym 18. a nowym 14. Numerem położonego nowo wybudowanego domu murowanego, który pod dniem 10. Lutego r. b. na 1791. Tal. 16. dgi. sadownie oszacowanym został, iest stósownie do polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie z dnia 21. Grudniar. z. Termin na dzień

Instige, Besitz und Zahlungsfähige werben daher geladen in diesem Termine ihre Gebote abzugeben und benachrichtigt, daß der Meistbietende die Abjudikation von gedachtem Königl. Landgericht zu gewärtigen hat, und daß auf spätere Gebote keine Rüsssicht genommen werden wird,

Koften den 19. Marg 1821.

reconia k tole San

Ronigl. Preug. Friedensgericht.

Publicandum.

Die jum Schmidtschen Rachlaffe geho= rigen, in Blefen belegenen Grundftude, beffehend in einem Saufe nebft Stall Rr. 75 und 2 fleinen Garten, gufammen 107 Mthl. taxirt, follen nach bem Untrage ber Erbintereffenten und gufolge Refcripte Eines Konigl. Landgerichte gu Me= ferik bom 5ten April b. 3. öffentlich an ben Meiftbietenben gegen baare Begah= lung in Courant verfauft werben. Sie= ju fichet ber Termin auf den 27 ften July d. J. hiefeidit an, zuwelchem Raufluffige und Zahlungsfahige eingelaben werden und hat der Meiftbietende ben Bu= fchlag nach erfolgter Genehmigung ber Intereffenten und Glaubiger zu gewartigen. Die Raufbedingungen werben im Termine bekannt gemacht und die Tape tann ju jeber Beit hier eingesehen werben.

Birnbaum ben 4. Man 1821. Ronigl Preuß. Friedensgericht.

20. Lipcar. b. z rana o godzinie g. w Smiglu naznaczonym. Ochotę do kupna maiący zdołni do posiadania i zapłacenia wzywaią się zatem ninieyszem, aby w Terminie tym licyta swe podali i uwiadomiaiac, iż naywięcey daiący, Adiudikacyą od tegoż Król. Sądu Ziemiańskiego oczekiwać ma i iż na późnieysze licyta żaden wzgląd miany nie będzie.

Kościan dnia 19. Marca 1821. Królewsko-Pruski Sąd Pokoju.

#### Obwiesczenie.

Grunta do pozostałości Szmitów z Bledzewa należące, z domu, stayni do Nro. 75. i dwóch małych ogrodów skłedające się, na 107. Talarów otaxowane, mają bydź na wniosek dziedzicznych Sukcessorów z zlecenia Krol. Prześwietnego Sądu Ziemiańskiego z Międzyrzecza z dnia 5. Kwietnia r. b., publicznie więcey ofiarującemu za gotową zapłatę w kurancie sprzedanemi i do czego iest termin

na dzień 27. Lipca r. b., su w mieyscu wyznaczony, na który licytanci w pieniądze uzdatnieni się wzywaią, z zapewnieniem, że więcey ofiarujący po nastąpionym zatwierdzeniu Interessentów i Wierzycieli przybicia oczękiwać może.

Międzychod d. 4. Maia 1821. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

#### Offener Arreft.

Der hiesige Kaufmann Levin Aleczewer hat zur Abtretung seiner Guter an seine Glänbiger sich erboten, und zur Rechtswohlthat der Cession gelassen zu werden

verlangt.

Demzufolge ift über bas Bermbgen bes 2c. Rleczewer ber Ronfurs eröffnet, und ber Aufang beffelben auf 12 Uhr Mittage bee heutigen Tages festgesetzt worben. Es werden baber alle biejeni= gen, welche an den Gemeinschuldner et= was an Gelbe und Effetten hinter fich und in Bermahrung haben, hiermit angewies fen, nicht bas geringfte bavon an Ries mand zu verabfolgen, vielmehr und fofort treulichst anzuzeigen und bergleichen Gel= ber, Effetten ober Briefichaften, mit Borbehalt ihrer baran habenden Rechte an unfer Depositum abzuliefern, widrigen= falls die geleistete Zahlung ober Ausant= wortung für nicht geschehen erachtet, und sum Beften ber Maffe anberweit beige= trieben werben wird. Diejenigen Inha= ber von Gelber und Effekten, die bergleis den verschweigen ober jurudhalten foll= ten, haben überdies noch zu gewartigen, baf fie ihres baran habenben Pfand= ober andern Rechts werden fur verluftig er= flart merby.

Pofen den 14. May 1821. , Koniglich Preuß. Landgericht.

#### Areszt otwarty.

Kupiec tuteyszy Lewin Kleczewer oświadczył, iż maiątek swóy na dobro Wierzycieli swoich odstąpić chce, i do praszał się przytem, aby do Cessyi Benorum był przypuszczonym. — Wmyśl więc tego nad maiątkiem rzeczonego Kleczewer konkurs otwarty i początek takowego na godzinę 12tą w południe w dniu dzisieyszym wyznaczony został.

Wzywaią się zaś wszyscy ci, którzyby iakowe dłużnikowi należące się pieniadze lub effekta u sebie w zachowaniu mieli, aby z takowych nikomu nic nie wydali, ale owszem nam o tem natychmiast rzetelnie donieśli, i tym podobne preniadze, effekta lub skrypta, z zastrzeżeniem sobie do rzeczy tychże, służyć im mogących praw do Depozytu naszego złożyli, w przeciwnym albowiem razie zapłata lub wydanie na rzecz Dłużnika za nienastapione uwazane i na dobro massy powtórnie ściągnione będą. Posiedziciele zaś piemędzy albo effektów, którzyby takowe zataili lub zatrzymali, spodziewać się mogą, iż z służącem ich do takowych prawem zastawu, lub innem, odsądzonemi zostaną.

Poznań d. 14. Maia 1821.

Król. Pruski Sąd Ziemiański-

Subhaffations = Patent.

Das hierselbst unter Aro. 35. auf ber Worstadt Schrodes belegene jum Pawloswökischen Nachlasse gehörige Grundstück soll Behufs Befriedigung der Gläubiger bffenklich an den Missteletenden verkauft werden.

In Gefolge ber Befanntmachung bom 27fren November v. 3. und 12ten gebr. b. 3. ift in Termino ben roten April, b. 3. 600 Mthl. geboten worden, Daaber fpåter ein hoberes Gebot von 650 Athl. gethan, fo wird noch ein Bietungs = Ter= min auf ben toten Juli b. 3. vor bem Landgerichterath von Ollruch Morgens um a Uhr in unferm Gerichtelokale angesetzt und alle Kauflustige und Rauffahige zu bemfelben vorgelaben, nach Erle-Digung einer Raution von 50 Rthl. ihre Gebote zu Protofoll zu geben, und zu ge= wartigen, daß ber Buschlag erfolgen wird, insofern nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme machen.

Posen den 24. Man 1821. Koniglich Preuß. Landgericht. Patent subhastacyiny.

Nieruchomość na przedmieściu Szrodka pod Nr. 35. położona a do pozostałości Pawłowskiego należąca, wcelu zaspokojenia Wierzycieli publicznie więcey dającemu sprzedaną bydź ma.

W skutek obwiesczenia z dnia 27. Listopada r. z. i 12. Lutego r. b. w terminie dnia 10. Kwietnia licytowano 600 tal. że zaś późniey do 650 tal. podawano, przeto ieden termin

na dzień 10. Lipca r. b.
o godzinie 9. zrana przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Odrych w
naszym zamku sądowym, na który
wszystkich ochotę i zdatność mające
po złożeniu kaucyi 50 tal do podzyjia
licytum do protokułu zapozywają się i
spodziewać się mogą, iż przybicie
nastąpi, skoro prawne przyczyny na
przeszkodzie nie będą.

Poznań d. 24. Maia 1821.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations=Patent.

Das in dem Domainen-Ant Komornik Posener Kreises belegene Erspachtsgut Ottowo, welches auf 13,766 Athl. 20/gr. 20°. gerichtlich abgeschätzt worden ist, soll auf den Antrag eines Gläubigers im Wege ber nothwendigen Subhastation in den Terminen:

Patent Subhastacyiny.

Folwark wieczysto-dzierzawny Ottowo w Ekonomii Komor ckiey Powiecie Poznańskim położony, na 13,766 Tal. 20. dgr. 2. den. sądownie oszacowany, na wniosek Wierzyciela drogą konieczney subhastacyi w terminach

ben 4ten, Muguff, ben 4ten Oftober und

den 4ten December b. J. Bormittage um 9 Uhr, wovon ber lette= re peremtorisch ift, bor bem Deputirten Land-Gerichts = Uffeffor Culemann in un= ferm Inftruftions = 3immer offentlich ver= fauft werden.

Raufluftige merben hiemit eingelaben und konnen die Taxe und Kaufbedingun= gen in unferer Registratur jebergeit ein= fehen.

> Pofen ben 21. Man 1821. Roniglich Preuf. Landgericht.

> > Bekanntmachung.

Die zum Rachlaß der Conftantia Ur= Banowska gehörigen Guter Chudzice und Pierzchno follen auf brei hintereinander folgende Sahre von Johanni ben 24ften Juni d. J. ab, bis dahin 1.824 meifibies tend verpachtet werden. Sierzu fieht ein Termin auf ben 27ften Juni b. 3. por bem Land = Gerichtsrath Hebdmann Morgens um g Uhr in unserm Gerichts= Lokale an.

Die Bedingungen fommen jeberzeit in ber Regiftratur eingesehen werden. Wer bieten will, bat, bevor er gur Licitation gelaffen werden kann, 500 Rthl. Caution baar ober in Pfandbriefen bem Deputirten zu erlegen.

Pojen ben 19. May 1821. Roniglich Preuß. Landgericht. Krolewsko - Pruski Sad Ziemianski.

dnia 4. Sierpnia dnia 4. Października, dnia 4. Grudnia r. b., zrana o godzinie g. z których ostalni lest peremptorycznyny przez Deputowanego Assessora Sadu naszego, Culemann, w Izbie naszey Instrukcyjney publicznie przedany bydź ma. Ochote kupna maiacych przeto na termina te wzywamy, a taxa i warunki kapna każdego czasu w naszey Registraturze

W Poznaniu dnia 21. Maia 1821.

przeyrzane bydź mogą.

Królew. Pruski Sad Ziemiański.

#### Obwiesczenie.

Dobra Chudzice i Pierzchno, do pozostałości Konstancyi Urbanowskiew należące, na trzy po sobie idace lata, od S. Jana r. b., až do tegož czasu 1824, wydzierzawione bydź maią.

W tym celu wyznaczonym został termin na dzień 27. Czerwca r.b. o godzinie 9. zrana przed Konsyliarzem Sadu naszego Hebdmann w naszym Zamku Sadowym.

Warunki w Registraturze przeyrzame bydž moga. Kto chce licytować, nim do licytacyi przypusczonym bydź może, winien nasamprzód 500. Talarów kaucyi w gotowiźnie lub fandbrifach Deputowanemu złożyć.

Poznań dnia 19. Maia 1821.

Control of the state of the control of the control

Bekanntmachung.

Auf Antrag und im Bege ber burch eis men Real-Gläubiger einzuführenden Ses questration werden bie bem Franz v. Urs banowski gehörigen, im Posener Kreise belegenen Guter, namentlich:

a) bas Gut Dabrowfa, mit ber Hollan=

berei Bafrzeivo,

b) das Gut Sobiefiernia, mit ber Sol-

c) das Gut Dabrowo, nebst Borwerk

Gurrowo,

meiftbietend auf brei nacheinander folgen= be Jahre, und zwar jedes befonders, ver=

pachtet merben.

hiezu ist ein Termin auf den 20 sten Juni d. J. Bormittags um 9 Uhr vor dem Landgerichtsrath Brackner in unserm Gerichtsschlosse anderaumt worden. Wir laden daher alle Pachtlustige ein, sich in diesem Termine einzusinden und ihre Gebote abzugeben, wonachst der Meistbietende den Zuschlag gewärtigen kann; die Pachtbedingungen können in unserer Registratur eingesehen werden.

Posen'ben 21. Man 1821. Roniglich = Preuß. Landgericht. Obwiesczenie.

W drodze zaprowadzonéy sekwestracyi, i na wniosek iednego Wierzyciela realnego maią bydź dobra Ur. Franciszka Urbanowskiego własne, w Powiecie Poznańskim sytuowane mianowicie:

a) dobra Dąbrowka wraz z Hollen-

drami Zakrzewo;

b) dobra Sobiesiernia wraz z Hollendrami Wyszagotowo;

c) dobra Dabrowo wraz z folwar-

kiem Gurowo,

publicznie na trzy po sobie następuiące lata, a to każde osobno wydzierza-

wione iest, termin

na dzień 20. Czerwca r. b., przed południem o godzinie 9 przed Sędzią Ziemiańskim Brückner, w Zamku naszym Sądowym. Ochotę dzierzawienia mających wzywamy zatem ninie yszem, aby się na tym terminie stawili, swe licyta podali, poczem naywięcey dający przysądzenia spodziewać się może.

Warunki licytacyi mogą bydź w na-

szey Registraturze przeyrzane.

Poznań dnia 21. Maia 1821.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Das zu der Herrschaft Schwersenz ges hörige Gut Lowencin soll auf 2 Jahre von Johanni d. J. dis dahin 1823 ans Obwiesczenie.

Wieś Łowencin do maiętności Swarzędzkiej należąca, na 2. lata od S. Jana r. b. do S. Jana 1823. 10ku, berweit meistbiesend verpachtef werben, und hierzu steht Termin auf den 23sten Juni d. J. Bormittags um 9 Uhr por dem Deputirten Land-Gerichtsrath Fromsholz in unserm Partheienzimmer an, woszu Pachtlustige mit dem Bemerken einge- Laden werden, daß die Pachtbedingungen jederzeit in unser Registratur eingesehen werden können.

Pofen den 24. May 1821. Ronigl. Preuß. Land, Gericht.

więce daiącemu w dalszą dzierzawę wypusczoną bydź ma, i termin w tym celu na dzień 23. Czerwca r.b., o godzinie 9. zrana przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu naszego Fromholz, w naszey Izbie Instrukcyinźy wyznaczony został, na który ochotę dzierzawienia maiących, z tém oznaymieniem wzywamy, iż warunki dzierzawne każdego czasu w naszey Registraturze przeyrzane bydź mogą.

W Poznaniu dnia 24. Maja 1821. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Subhaffations = Patent.

Das dem Naron Joseph Gnath gehberige, in der Stadt Schubin, früher unter der Nummer 174 seht unter Nro. 48 belegene, aus einem von Holz erbauten und mit Lehm ausgeflochtenen Wohnhausse nebst Stall bestehende, gerichtlich auf 197 Rthl. 16 ggr. gewürdigte Grundssück, soll auf den Antrag eines Gläubigers öffentlich au den Meistbietenden verstauft werden.

Hierzu haben wir ben Bietungs = Termin auf ben 25. August 1821 coram Deputato Herrn Landgerichts = Alfessor Robbler im hiesigen Geschäfts-Lokale anberaumt, wozu wir zahlungsfähige Kauflustige mit ber Aufforderung vorlaben, in demselben entweder personlich odburch legitimirte Mandatarien zu erscheis

Patent Subhastacyiny.

Posiadłość Aronowi Jozefowi Cnath przynależna, w mieście Szubinie dawniey pod Nr. 174. teraz zaś pod Nr. 48. położona składaiąca się z domu mieszkalnego i stayni z drzewa i lepianki wystawionych, sądownie na 197 tal. 16 dgr. oszacowana, ma bydź na wniosek Wierzyciela publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną.

Tym koncem wyznaczyliśmy termin licytacyjny na dzień 25. Sierpnia r. b. przed Deputowanym Ur. Koehler Assessorem w pomieszkaniu sądowym tuteyszym, na który ochotę i do zapłacenia zdoluość maiących z tem wezwaniem zapozywamy: aby w takowym albo osobiście, lub też przez legitymowanych Pełno-

nen, ihre Gebote zu verlautbaren und bemnächst den Zuschlag des genannten Grundstücks an den Meistbietenden, wenn nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme zulassen, zu gewärtigen.

Bromberg ben 7. Mai 1821. Koniglich Preuf, Laubgericht. mocników się stawili, licyta swe ogłosili, i przybicia pomienioney nieruchomości naywięcey dającemu, leżeli prawna niezaydzie przeszkoda, spodziewali się.

Bydgoscz d. 7. Maia 1821. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

#### Su haffatione Datent.

Der zum bffentlichen freiwilligen Berstaufe des bei Krotoschin belegenen Borwerks Borpahlölust auf den 28. August d. J. anderaumte Termin ist auf den Antrag des Besitzers aufgehoben und dagegen vor dem Deputirten Landgerichtsrath Kaulfuß ein neuer Termin im hiesigen Landgerichtshause auf den 12. Juni d. J. Bormittags um 9 Uhr angeseist worden, wozu besitz und zahlungsfähige Kauslussige hierdurch eingeladen werden.

Krofoschin ben 26. Mai 1821.

Ronigh Preug. Landgericht.

Patent subhastacyiny.

Termin końcem publiczney dobrowolney przedaży posiadłości pod Krotoszynem położoney Vorpahlslust zwaney na dzień 28. Sierpnia r.b. wyznaczony na wniosek posiedziciela zniesionym, a w to mieysce nowy termin przed Deputowanym W. Sędzią Kaulfus w mieyscu posiedzenia Sądu tuteyszego na dzien rosty Czerwca r.b. o godzinie 9. zrana wyznaczonym został, do którego zdolność posiadania i zapłacenia oraz chęć kupna maiących ninieyszém zapozywamy.

Krotoszyn d. 26. Mala 1821. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastations = Patent. Es soll das zum Nachlasse der Eva Rosina Schulz gehbrige zu Bomst im Kreise gleiches Namens unter der Neo. Patent Subhastacyjny.
Dom do pozostałości niegdy Ewy
Rozyny Schulz należący w Babinoście w tymże samym Powiecie pod

72. belegene Wohnhaus nebft einem Garten und einem Ctud Uder, fo nach ber gerichtlichen Tare auf 210 Mthl. gewur= bigt ift, ichuidenhalber an ben Deiftbietenben, in bem auf ben 31ften Mu= guft 1821. Bormittags um 9 Uhr vor bem herrn Landgerichtsrath Mener in un= ferm Partheienzimmer anfiehenden Termine bffentlich verfauft merben, mogu Raufluftige und Befitfahige hierdurch porgeladen werbeit. Der Bufchlag an ben Meiftbietenden foll erfolgen, in fo fern nicht gesetzliche Umftande eine Ausnahme udthig machen.

Die Raufbedingungen nebft ber Taxe konnen taglich in unferer Regiffratur ein=

gefehen werden.

Meseritz ben 21. Mai 1821.

Abnigh Preußisches Landgericht. Krol. Prus. Sad Ziemiański.

Nr. 72. nofożony, do którego ográd i sztuka roli należą, a który sądownie podlug taxy na summe 210 Talarow oceniony, ma bydź z przyczyny zapłacedia długów naywięcey daiącemu w terminie dnia 31. Sierpnia 1821. zrana o godzinie gtey przed Deputowanym Ur. Meyerem Sedzia Ziemiańskim wyznaczonym, w izbie naszey sądowey publicznie sprzedany, na który ocho te kupienia maiących i posiadania zdolnych ninieyszem zapozywamy; poczem naywięcey daiący przybicia spodziewać się ma, skoro inne prawne przeszkody zachodzić nie będą.

Warunki i taxa rzeczonego domu. każdego dnia w Registraturze naszey

przeyrzane bydź mogą.

Międzyrzecz d. 21. Maia 1821.

Chictal=Citation.

Da über bas Bermogen bes hiefigen abwefenden Raufmanns Carl Ferdinand Beyer, beftebend in einem Materialwaa= ren-Lager, einem Wohnhause nebft Garten, und einem Winkel Uder, burch bas beut ergangene Defret ber Konfurs eroff= net worden ift, fo laben wir alle biejenis Zapozew Edyktalny.

Ponieważ nad maiątkiem nieprzytomnego kupca tuteyszego Karola Ferdynanda Beyera składaiącym się z składu towarów materyalnych, domu mieszkalnego, ogrodu i kata roli przez dekret z dnia dzisieyszego konkurs otworzonym zotał, przeto zapogen, welche an das Bermogen bes Ges meinschuldnere Forderungen haben, vor, fich in dem, gur Liquidation vor bem Landgerichts = Uffeffor herrn gartmann auf den 20. September 1821. Bormittage um 9 Uhr anftehenden Termine entweder perfonlich oder burch Bevollmachtigte, wozuwir ihnen bie hiefegen Juftig = Kommiffarien Jacoby, Mal= low I. und von Wronski vorschlagen, zu gestellen, ihre Unspruche anzugeben und gu bescheinigen, widrigenfalls fie mit ih= ren Forderungen an die Maffe werben praflubirt, und ihnen beshalb gegen bie übrigen Glaubiger ein ewiges Stillfchwei= gete auferlegt werden wird.

Zugleich fordern wir auch den Kaufmann Carl Ferdinand Beyer, weil dessen Aufenthaftsort unbekannt ist, auf, in diesem Termine zu erscheinen, dem Interimskurator Justiz-Commissario Huenke ihm beiwohnenden, die Masse betressenden Nachrichten zu ertheilen, und über die Ansprüche der Gläubiger Auskunft zu geben. Bleibt derselbe aus, so wird er nach S. 1482. Theil II. Titel 20. des allgemeinen Landrechts als muthwilliger Banqueroutier betrachtet, gegen ihn die Untersuchung eingeleitet, und in contumatiom erkannt werden.

Meserit ben 14, Mai 1821.

Ronigl. Preng. Landgericht.

zywamy wszystkich, którzy do maiatku wspomnionego Współdłużnika pretensye maia, aby się w terminie do likwidowania takowych przed Ur. Hartmann Assessorem Sadu Ziemiańskiego na dzień 20. Września r. b. o godzinie g. zrana wyznaczenym, osobiście, albo też przeż Pełnomoeników, na których im Kommissarzy Sprawiedli wości Jakobiego, Mallow I. i Wrońskiego proponuiemy, w Sądzie naszym stawili, pretensye swoie podali i udowodnih, inaczey z pretensyami swemi do massy prekludowani zostaną, i przeciwko innym Wierzycielom wieczne milczenie im w tey mierze nakazane bedzie.

Również zapozywamy z mieysca pobytu niewiadomego kupca Karóla Ferdynanda Beyera, aby się w terminie tymże stawił, Kuratorowi tymczasowemu, Kommissarzowi Sprawiedliwości Huenke wiadomości posiadające massy się dotyczące udzielił i pretensye Wierzycieli wyiaśnił, bowiem w przeciwnym razie, stósownie do § 1482 Części II. Tyt. XX. Prawa Powszechnego Kraiowego Pruskiego, za rozmyślnie bankrutujące go uważanym, do inkwizycyi pociągnionym i zaocznie osądzonym będzie.

Międzyrzecz d. 14. Maia 1821. Król. Prus. Sąd Ziemiański. Befaunt machung.

Das im Großberzogthum Pofen und beffen Birnbaumer Rreife gelegene ans bem Dorfe Rogbitek nebft Borwerke gleis den Mamens, und bem Borwerke Mech= nat, ben Borwerfern Urbanowia und Beidchen beffehende Allodial-Rittergut, welches zu dem Nachlaffe des verftorbenen-Departemente - Rathe Bogustaus v. Un= ruh gebort , foll auf ben Untrag ber Er= ben auf 3 nath einander folgende Jahre von Johanni b. J. ab offentlich verpadj= tet merbem

Bu bem Enbe ift ein Termin auf ben 28. Juni c. Bormittage um 9 U., bor bem Sr. Landgerichte-Uffeffor Sartmann in unferm Partifeienzimmer anberaumt werben. Qualifizirte Pachtliebhaber werben hiermit zu biefem Termine vorgeliden, ihr Gebot abzugeben, und fat ber Deift= Bietenbe ben Zuschlag zu gewärtigen.

Die Pachtbedingungen fonnen taglich in unferer Regiftratur nachgefeben mer-Den.

Meferit ben 28. Mai 1821.

Subhaffations = Patent.

Im Wege ber nothwendigen Gubhafta= tion if jum Berk uf bes in Czempin un= ter Mro. 61 belegenen Wonciech Golczyn= Skischen Hauses, welches unternt 14ten Oftober pr. 750 Fl. poln. gerichtlich abgeschätt worden, in Gemagheit Auftrage

Obwiesczenie.

Dobra do pozostałości Ur. Bogusława Unruga Konsyliarza Departar mentowego należące, w Wielkiem. Xiestwie Poznańskim w Powiecie Międzychodzkim położone, składaiace się z wsi i folwarku Rozbitka, folwarkow Mechnacz, Urbandwko-l Heidrhen, niemniey do nich należąeych Hollendrow, beda na wniosek Spadkobrańców od S. Jana r. b. na 3. po sobie idace lata publicznie wydzierzawione...

W celu tym wyznaczyliśmy termin na dzień 28. Czerwca r. b. o godzinie 9tey przed delegowanym Ur. Hartmann Assessorem Sadu Ziemiańskiego w mieyscu zwyczaynym posiedzeń naszych. Zdolnych dzierzawienia wzywamy więc ninieyszem, aby się w tymże terminie zgłosili, licyta swe podali, a naywięcey ofiaruiący przybicia pewnym bydź ma...

Warunki zaś teyże dzierzawy mogą bydź w Registraturze naszey każdego czasu przeyrzanemi.

Miedzyrzecz d. 28. Maia 1821. Abnigl. Preuß. Landgericht. Królewsk. Pruski Sad Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Droga potrzebney Subhastacyi naznaczonym został do sprzedaży domu Woyciecha Golczyńskiego w Czempiniu pod Nr. 61. położonego, który pod dniem: 14. Października r. z. na 750 Złt. pol. sądownie oszacowanym-

bes Königl Sochlöblich. Landgerichts zu Frauftadt vom 19. Mary c., einen Termin auf ben 19. July b. 3. frub um a Uhr in loco zu Czempin angesetzt worden. Raufluftige, Zahlunge= und Be= fitfähige werden daher gelaben, in diefem Termin ihre Gebote abzugeben, wo= nachst der Meistbictende die Adjudikation bon gedachtem Ronigl. Landgericht gu gewartigen hat und wird biebei bemerft, baff auf fpatere Gebote feine Rudficht genommen werben wirb.

Rosten ben 6ten April 1821. Abnigl, Preug. Friedenagericht. Królewsko - Pruski Sad Pokoiu.

został, stosownie do polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie z dina 19. Marcar. b. Termin na dzień 19. Lipcar. b. z rana o godzinie o. w mieście Czempiniu i wzywamy zatem ochotę kupić maiących do zapłacenia i posiadania zdolnych, aby w Terminie tym swe licyta podali i naywiecey daiacy Adiudikacy i od tegoż Krol. Sadu Ziemiańskiego oczekiwać ma, nadmieniaiac iż na poźnieysze licyta żaden wzgląd mianym nie będzie.

Kościan dnia 6. Kwietnia 1821.

Befanntmadung.

Im Auftrage des Ronigl. Sochloblichen Land-Gerichts zu Fraustadt foll bas hic= felbft auf der Judenftrage unter Dro. 16.1 und 164 gelegene ben Ihig und Jafob Sandfesichen Erben gehörige maffibe Wohnhaus, welches nach ber gerichtli= chen Taxe auf 2000 Ribl. gewurdiget morben, im Bege ber nothwendigen Gub= baftation an ben Meiftbietenben verfauft werben.

Wir haben hiezu nachstehende Termis ne, ale: ben 13ten Juny,

ben I iten July und ben 8ten August b. J.,

von welchen der lettere peremtorisch ift, anberaumt, und laben Raufluftige und Besitfahige hiermit vor, sich an diesen Tagen in unferm Gerichte : Lotale einzu-

#### Obwieszczenie

Z zlecenia Prześwietnego Sądu Ziemiańskiego w Wschowie sprzedana bydź ma drogą potrzebney subhastacyi naywięcey daiącemu kamienica w mieście tuteyszym na ulicy żydowskiey pod liczbami 161 i 164 położona Sukcessorom Icziga i Jakoba Handkes przynależąca się, podług taxy sądoweyna 2000 Tal. oceniona.

Końcem tego wyznaczyliśmy termin na dzień 13. Czerwca r. b.

> II. Lipca, 8. Sierpnia r. b.

z których ostatni iest peremtoryczny, wzywaiąc ochotników do kupna tego i prawo nabycia maiących ninieyszem. aby w dniach dopiero rzeczonych w domu posiedzenia naszego stawili się. podania swe ogłosili i przysadzenia; oczekiwali.

finden, ihre Gebote ju verlautbaren und bemnachft ben Bufchlag ju gewärtigen.

Die Taxe und Raufbedingungen konnen zu jederzeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Rawicz den 24. Marz 1821. Konigl. Preuß. Friedensgericht.

Subhaftations Patent.

Das bem hiefigen Leineweber Muguft Bitte zugehörige hieselbst auf ber Ronige= ftraffe unter Mro. 132 belegene Wohnhaus zu welchem ein fleiner Garten und ein Bauplat gehort, welches jusammen auf 683 Rthl. 6 ggr. 6 pf. gerichtlich abgefchatt worden, foll zufolge Berfügung bes Ronigl. Landgerichts in Meferit ad instantiam eines Real = Glaubigere bf= Fentlich an ben Meiftbietenden verfauft werben. Wir haben hiezu einen Bie= tunge=Termin auf ben 3ten Geptem= ber c. Bormittage um 9 Uhr hiefelbft im Gerichte-Lotale anberaumt, und laben su bemfelben biejenigen Raufluftigen, welche zur Erwerbung von Immobilien qua= lificirt find, auch baare Zahlung leiften fonnen, hierdurch mit bem Bemerten ein, baff ber Meiftbietenbe ben Zuschlag nach erfolgter Genehmigung bes obengebachten Gerichts gewärtigen fann. Die Bebingungen, welche ber Licitation zum Grunbe gelegt werben follen, konnen jeberzeit, fo wie die Tare, in unserer Registratur eingesehen werben.

Wollstein den 1. May 1821. Konigl. Preuß. Friedensgericht. Taxa i kondycye sprzedaży każdego czasu w Archiwum naszym żądaną bydź może.

Rawicz d. 24. Marca 1821.

Królewsko-Pruski Sąd Pokoju.

Patent Subhastacyyny.

Należące Płóciennikowi Augustynowi Wilke domostwo, tutay przy ulicy Królewskiey pod Nrem 132. położone, do którego należy mały ogród i plac pusty, co wszystko na 683. Tal. 6. dgr. 6. fen. sądownie ocenione zostało, ma bydź stósownie do rozporządzenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Międzyrzeczu ad Instantiam Wierzyciela iednego, publicznie naywięcey daiącemu sprzedane. Do tego wyznaczyliśmy termin licytacyjny

na dzień 3. Września r. b., o godzinie 9. zrana tutay w lokalu sądowym, na który ochotę kupna maiących, tych którzy do nabycia nieruchomości kwalifikuią się, także i gotowe pieniądze wyliczyć mogą, ninieyszem ztym nadmienieniem zapozywamym, że naywięcey dalący przybicia po nastąpionem zatwierdzeniu przez Sąd wyżey wspomniony spodziewać się może.

Warunki służyć maiące do licytacyi za zasadę, iako i taxa przeyrzane być mogą w Registrarurze naszey.

Wolsztyn d. 1. Maia 1821.

Król. Pruski Sąd Pokoju:

Befanntmadung.

Von dem Konigt. Sochlobl. Landge= richt hiefelbst ift bem Unterzeichnefen ber Auftrag geworden nachstehende Gegenftande:

- 1) einen gang bebeckten Wagen,
- 2) einen halb bedeckten bito,
- 3) Bier Stud Rutich-Pferde,
- 4) 700 Stud Schaafe verschiebener Gattung und

5) 4 Stuck Zjahrige Fohlen, welche Schulden wegen in Beichlag genommen worden. Offentlich an den Deift= bietenben gegen gleich baare Bezahlung in flingendem Courant zu verkaufen,

Bu biefem Behuf habe ich einen Termin auf ben 18. Juni d. J. frub um To Uhr in loco Chocicza bei Reuftabt an der Warthe im Pleschner Rreife anberaumt, und labe hierzu Raufluftige und Zahlungefahige hierdurch vor, fich in demfelben einzufinden, ihre Gebote abzugeben und hat ber Meifibietenbe ben Buschlag zu gewärtigen.

Krotofyn ben 27. Mai 1821.

Aminfowsfi.

Obwiesczente.

Od tuteyszego Król. P. Sądu Ziemiańskiego, zostało podpisanemu polecono, następuiące przedmioty iako to :

- 1) karete ..
- 2) kocz,
- 3) cugowych koni cztery,
- 4), siedmset sztuk owiec różnego: gatunku i
- 5) cztery 3letnie źrebce. które z powództwa długu zatradowa-

ne zostały, publicznie więcey daiącemu za natychmiast gotową w grubey monecie zapłatę, sprzedać. Koncem tym wyznaczyłem termin na

dzień 18. Czerwca r. b. rano o godzinie 10. na mieyscu w wsi Chociczy pod nowym Miastem nad Warta w Powiecie Pleszewskim położoney, na który ochotę kupna i zapłatę zdolność maiących ninieyszem zapozywam, aby się w takowym stawili, swe licyta podali a więcey daiący przybicia spodziewać się może..

Krotoszyn d. 27. Maia 1821. Der Landgerichts-Sefretair, Krolew, Sekretarz Sadu Ziemiansk. Kminkowski.